## Nº 269.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 10. November 1831.

Boittalcitation. Alle Diejenigen, welche an die, burch ben bei bem Ronigl. Friedensgerichte zu Rogasen angestellt gemefenen Silfe-Grefutor Chriftian Ewald bestellte Umte = Caution von 200 Rthl. Unfpruche ju haben glauben, werben biermit gur Unmelbung und Begrundung berfelben zu bem auf ben 6. Dezeme ber c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Referendarine Rastel in uns ferm Inftruftions = 3immer anbergumten Termine unter ber Berwarnung vorgela= ben, bag bei ihrem Ausbleiben fie mit allen ihren Unfpruchen an die Caution bes ic. Ewald werden prafludirt und an bie Perfon beffelben werben verwiesen merben, die Cantinn felbft aber bem zc. Ewald gurudgegeben werden wird.

Pofen ben 8. August 1831. Sbnigt. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy któ. rzy do kaucyi służbowey Exekutora Krystyana Ewald przy Sądzie Pokoiu w Rogoźnie w summie 200 Tal. złożonéy, pretensye iakowe mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszem, aby się celem likwidowania i udowodnienia takowych w terminie na dzień 6. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kaskel w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stawili, a to z tem ostrzeżeniem, iż wrazie niestawienia się z wszelkiemi pretensyami swemi do kaucyi Exekutora Ewald wykluczeni i do osoby onegoż odesłani będa, kaucya zaś Exekutorowi Ewald zwróconą zostanie.

Poznań d. 8. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Loiktalcitation. Nach dem Atteste ber Konigl. Regierung zu Posen vom 18. September 1831 ist der minorenne Adalsbert von Morawski aus Lubonia, Frausstädter Kreises, aus der hiesigen Provinz nach dem Königreiche Polen ausgetreten.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z d. 18. Września 1831 nieletny Woyciech Morawski z Lubonii, powiatu Wschowskiego, z tuteyszey Prowincyi do Królestwa Polskiego przeszedł. Muf die von bem Fistus, in Bertretung bes Schul= und Ablosungs = Fonde ter Proving Pofen, angebrachte Confisca= tione = Rlage haben wir baber gur Ber= antwortung über feinen gefegwidrigen Mustritt einen Termin auf ben toten December c. Vormittags um 10 Uhr por dem Deputirten Landgerichte-Uffeffer Rugner in unferm Gerichte Lotale anbe= raumt, ju welchem wir ben Abalbert v. Moraweti mit ber Aufforderung vor= laden, entweder perfonlich ober burch einen gesetlich zuläßigen Bevollmachtig= ten zu erscheinen, bei feinem Unsbleiben aber ju gewartigen, bag auf Grund ber Allerhöchsten Berordnung vom 6. Febr. c. mit Confiscation feines gesammten gegenwartigen und gufunftigen Bermb= gens verfahren und baffelbe in Gemaß= heit der Allerhochsten Cabinets = Ordre bom 21. April 1831 dem Schul= und Ablosungs = Fonds ber Proving Pofen zu= gesprochen werben wird.

Fraustabt ben 17. October 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Poiktalcitation. Nach bem Atteste der Königlichen Regierung zu Posen vom 18. September 1831 ist der Gutsbesitzer Fidor v. Jaraczewski aus Leipe, Kosiener Kreises, aus der hiesigen Provinz nach dem Königreiche Polen ausgetreten.

Auf die von dem Fistus, in Bertretung des Schul, und Ablbfungs-Fonds ber Proping Pofen, angebrachte Confis-

Na skargę konfiskacyjną przez Fiskusa w zastępstwie Funduszuszkolnego i regulacyinego Wielk. X. Po. znańskiego zaniesioną, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przeyścia termin na dzień 1 o. Grudnia r. b. zrana o godz. 10, przed Delegowanym W. Kutzner Assess, Sadu Ziem, w naszem pomieszkania sądowem, na który W. Woyciecha Morawskiego z tem zaleceniem zapozywamy, aby się osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika stawił. w razie zaś przeciwnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiatku przystąpionem i takowy w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. funduszowi szkolnemu i regulacyinemu Prowincyi Poznańskiey przysądzonym będzie.

Wschowa d. 17. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 18. Września r. b. W. Izydor Jaraczewski, dziedzic z Lipna, Powiatu Kościańskiego, z tuteyszey prowincyi do Królestwa Polskiego przeszedł.

Na skargę konfiskacyiną przez Fiskusa wzastępstwie funduszu szkolnego i regulacyinego W. Xięstwa Po-

cationsefflage haben wir baher gur Ber= antwortung über feinen gefet wibrigen Austritt einen Termin auf ben Toten December c. Bormittags um to Uhr por bem Deputirten Landgerichts = Uffeffor Rugner in unferm Gerichtelofale anberaumt, zu welchem wir ben Ifibor bon Jaraczewefi mit ber Aufforderung vorlas ben, entweder perfontich ober burch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmachtigten gu ericbeinen, bei feinem Ausbleiben aber gu gewartigen, baß auf Grund ber Aller= bochften Berordnung vom 6. Februar c. mit Confideation feines gefammten gegens wartigen und gufunftigen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Cabinets : Drore bom 21. April 1831 bem Schul- und Ablbfunges Fonde ber Proving Pofen zugesprochen merben mirb.

Fraustadt ben 20. October 1831. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Königl. Friedensgerichts has be ich zum öffentlichen Verkauf verschies bener, zum Schneider Seiptschen Nachstaffe gehörigen Kleidungsstücke, haussund Wirthschafts-Geräthe, einen Terzwin auf den 29. d. M. Vormittags 9 Uhr anberaumt, wozu Kauflustige hierzmit vorgeladen werden.

Meserit ben 3. November 1831,
Der Landgerichts, Ausfultater

znańskiegozaniesioną, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przeyścia termin na dzień 10. Grudniar, b. zrana o godz. 10. przed delegowanym W. Kutzner Assess. Sadu Ziemiańs. w naszém pomieszkaniu sądowem, na który W. Izydora Jaraczewskiego z tem zaleceniem zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upo. ważnionego pełnomocnikasię stawił, w razie zaś przeciwnym się spodziewał. że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiątku przystąpionem i takowy w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 21. Kwietnia 1831. funduszowi szkolnemu i regulacyinemu Prowincyi Poznańskiey przysądzonym będzie.

Wschowa d. 20. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Stosownie do rozporządzenia Król. Sądu Pokoju tuteyszego do publiczney przedaży różnego inwentarza, ubioru, sprzętów domowych i gospodarskich, do pozostałości krawca Seipt należących, wyznaczylem termin na dzień 29. m. b. zrana o godzinie g. w tuteyszym Sądzie, na który ochotę kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Międzyrzecz d. 3. Listopada 1831. Auskultator Sądu Ziemiańskiego Kubale. Bekanntmachung. Zum bffentlischen Berkauf mehrerer zur Wegschaffung geeigneten Ukten und Papiere, habe ich im Auftrage des hiesigen Königl. Friesdensgerichts einen Termin auf den 21. November c. Bormittags 10 Uhr hieselbst angesetzt, wozu ich Kaussussige einlade.

Schroda ben 31. October 1831. Fuhrmann, Registratur= Affistent.

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży niektórych wcale iuż nie potrzebnych aktów i papierów, wyznaczylem z polecenia Król. Sądu Pokoju tutayszego termin na dzień 21. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. w lokalu sądowym, do którego kupuiących wzywam.

Szroda d. 31. Października 1831. Fuhrmann, Assystent Registratury.

Nachdem ich an bas hiefige Konigl. Kandgericht versetzt worden bin, benachrichtige ich bas geehrte Publikum ergebenst, daß ich meine Wohnung unter No. 228, unweit dem Schauspielhause, genommen habe.

Weimann, Juftig-Commiffarius.

Donoszę szanownéy publiczności, iż będąc do tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego przeniesionym, pod No. 228 blisko Teatru mieszkanie moie obrałem.

Weimann, Komisarz sprawiedliwości,

Bekanntmachung. Der, von dem Schneidermeister Simon Lange in No. 257 der hiesigen Zeitung benannte Solawechsel, der in meinen Handen gewes sen und für dessen Ankauf er Jedermann warnte, ist von ihm selbst wieder eingeslöst worden, was ich hiermit zur defentlichen Kenntniß bringe, mit dem Bemersten, daß ich mich mit demselben separirt und den Spiritushandel nunmehr allein betreibe.

Gin Reitpferd hober Race (Schimmel, Englander) steht in Golgein bei Posen für einen sehr maßigen Preis zum Berkauf.

3wei melkende Rube und eine Ziege stehen jum Berkauf, St. Martinestraße no. 1 im Hotel de Vienne.

Wohnungs, Veranderung. Ich wohne jetzt Dominikanerstraße No. 369 eine Treppe hoch beim Bader Schütze. Der Wollkaufmann G. B. Katt.